# CURRENDA

L. 7159.

## Uczczenie pamięci zmarłego Cesarza w czasie Swiąt Bożego Narodzenia.

Od J. E. Pana c. k. Namiestnika otrzymaliśmy odezwę, którą poniżej poajemy do wiadomości P. T. Duchowieństwa, polecając, by, o ile stosunki miejscowe dozwolą, zajęło się zbieraniem składek na cel wskazany. Możnaby na ten cel urządzić składkę w kościele w jeden z najbliższych dni świątecznych. Zebrane ofiary należy odesłać do Konsystorza Biskupiego.

### Do mieszkańców kraju!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia budziły zwykle w sercach naszych uczucia radości, zwłaszcza na widok cieszącej się dziatwy, gromadzącej się w około Bożego drzewka i ofiarowanych jej podarków.

Wieść żałobna o zgonie Ukochanego naszego Monarchy, Cesarza i Króla Franciszka Józefa I., wypłoszyła w tym roku tę radość z serc naszych, a brzemię przeszło już dwuletniej wojny, troska zbliżającej się zimy, budzą natomiast w naszych duszach myśl o uczczeniu pamięci zgasłego Monarchy takim czynem, któryby Jego miłosiernemu Sercu był najmilszy. Któż nie wie, z jaką dobrotliwą troską zwracał się On zawsze ku najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym pomocy? Któż nie pamięta, że On nawet w Swych dniach jubileuszowych pragnął, by te chwile uświetniano przedewszystkiem czynami miłosierdzia?

Wobec zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chcąc uczcić niewygasłą pamięć zmarłego Monarchy i jego wzniosłemu Duchowi przynieść najmilszą pociechę, myśl nasza zwraca się przeto przedewszystkiem ku tej najbardziej politowania godnej tysiącznej rzeszy pogrążonych w nędzy, rzuconych na pastwę głodu i zimna ubogich dzieci. Tym najbiedniejszym, bezdomnym lub opuszczonym przynieśmy na dzień wigilijny pomoc i uciechę — zaopatrzmy tę biedną dziatwę w skromną, lecz ciepłą odzież!

Niech każdy zamożniejszy, niech każda rodzina, zamiast zwykłych podarków świątecznych, składanych w swojem gronie, poświęci przeznaczoną na to kwotę na zakupno ciepłej odzieży dla ubogiej dziatwy w kraju naszym, a rozpromienią się weselem wybladłe twarzyczki i rozszerzą młodociane serduszka uszlachetniającem uczuciem wdzięczności. — To już będzie sowitą nagrodą dla

ofiarodawców, – to będzie najpiękniejszem uczczeniem pamięci wspaniałomyślnego Monarchy, którego zgon tak wielką i głęboką okrył nas żałobą.

Wobec braku środków oświetlenia i wobec wyniszczenia lasów, musimy oczywiście zaniechać w tym roku sporządzania i oświetlania tak zwanych »Bożych drzewek«. To symboliczne drzewko zastąpić wypada w inny, a uczuciom naszym odpowiadający sposób, mianowicie przez zakupienie wizerunku ś. p. Najjaśniejszego Cesarza i Króla Franciszka Józefa I. w otoczeniu wnuków. Czysty dochód ze sprzedaży tych wizerunków przeznaczony będzie także na zakupienie ciepłej odzieży dla dziatwy ubogiej, Miejsca, gdzie będzie można nabywać wizerunki, podane będą w tych dniach do wiadomości publicznej.

W dzień wigilijny, wokół tego wizerunku drogiego sercom naszym Monarchy zgromadzona rodzina będzie mogła w całej pełni używać wesela dni świętecznych, spotęgowanego poczuciem spełnionego obowiązku względem naszej najbiedniejszej dziatwy, świadomością o sprawionej jej radości i o uczczeniu w sposób najwłaściwszy niewygasłej w sercach naszych pamięci wzniosłego Opiekuna i Dobroczyńcy naszego Narodu.

Mam nadzieję, że społeczeństwo kraju naszego, którego dobro tak bardzo leży mi na sercu, przyjmie ten głos mój życzliwie i akcyę tę przezemnie zainicyowaną z całą usilnością poprzeć zechce.

in vasatoli gustaza

We Lwowie, dnia 27. listopada 1916.

C. k. Namiestnik:

General baron Diller w. r.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Nominati: A. RR. DD. Dagnan Joannes, Par. in Piwniczna, Decanus Vetero-Sandecensis; Gawroński Antonius, Par. in Skrzydlna, Decanus Tymbarkensis; Miklasiński Franciscus, Par. in Stary Sącz, Vice-Decanus Vetero-Sandecensis; Głuc Josephus, Par. iu Niedźwiedź, Vice-Decanus Tymbarkensis et Szewczyk Josephus, Par. in Tymbark, Notarius Tymbarkansis.

Decorati privil. Expos. canon. A. RR. DD. Słowiński Franciscus, Par. in Żeleźnikowa et Siedlik Franciscus, Par. in Pogwizdów.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 10. grudnia 1916.

Ks. Dr Władysław Mysor kanclerz

† Leon
Biskup